# Amtsblatt

# Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

# Dziennik urzędowy

15. November & Set.

266,

15. Listopada 1861

(2128)Lizitazione-Ankundigung.

Rro. 4278. Bon Seite ber f. f. Genie Direfzion ju Czernowitz wird hiemit befannt gemacht, daß wegen Siderstellung ber in ben brei Militarjahren 1862, 1863 und 1864 an ben Militar . Mera. rtal- und ju Militarzwecken gemierheten Gebauben in tem Kolomeaer Genie Direfzione - Filialbegirte, betreffent bie Stagionen Sniatyn und Obertyn erforderlichen Professionistenarteiten, ale: Erd., Maurer., Steinmet., Bimmermanns., Tifchler., Schle ..., Glafer., Luftreicher., Spengler., Rupferschmied., Wagner. und Winter Arteiten. Montag ben 18. November 1861 um 10 Uhr Bormittage in ber Genie-Direi. zionefanzlei zu Czernowitz (Lemberger Gaffe Rro. 1243 im erften Stod Kalickisches Saus eine neuerliche Ligitagions . Berhandlung mittelft Ginbringung schriftlicher versiegelter Offerte abgehalten werben

Die Offerte muffen foigenben Bebingungen entfprechen, wenn fie

jur Berudfichtigung geeignet befunden merben follen:
1) Duß baefelbe mit einer 36 fr. Stempelmarte, bann mit einem in biefem Jahre ausgestellten ortsobrigkeitlichen Zeugniffe über die Solivität, Unternehmungefahigfeit und Bermogendumftande bes Offerenten verfeben und geborig gesiegelt fein, ferner ten Anboth mit Prozentenzuschlag oder Rachlaß von den Grundpreis · Tarifen, sowohl in Biffern ale in Buchftaben, bann bie Unterfertigung bee Offerenten mit Bor - und Bunamen, bas Datum, fo mie bie Angabe beffen Wohnertes enthalten.

2) Duß basfelbe langftens bis 18. Rovember 1861 um 9 Uhr Bormittags an die f. f. Genie Direfzion in Czernowitz übergeben Spater einlangende Offerte werben burdaus nicht berud.

sichtigt.

3) Dug basfelbe bas Babium, welches fur nachbenannte Arbeitegattungen und zwar:

Erd., Maurer. und Steinmeharbeiten mit . . . . . . . 25 fl.

Glafers, Anftreichers, Spenglers, Rupferfcmieb., Gelbgie-

Summa . . . 100 fl.

betragt, enthalten. Offerte, welche auf alle Professioniftenarbeiten lauten, muffen ale Badium ben als Samma angesetten Betrag pr. 100 fl. enthalten. Diefe Badien tonnen im baren Belbe, in Staate-Obligazionen nach bem borfenmäßigen Rurfe, ober in fibejufforischen und von ber f. f. Finang-Profuratur annehmbar anerfannten Burgicafte, inftrumenten bestehen.

4) Dug in bem Offerte bie Erffarung ber Uebernahme ber Ur. beiteleifinng genau bezeichnet und bei mehreren gemeinschaftlichen Offe. renten die Selidarverpflichtung berfelben gegenüber tem hohen Merar

enthalten fein.

5) Duß felbee bie ausbruckliche Ertlarung enthalten, daß ber Offerent die Lizitazione. respektive Kontrakte Bebingnisse genau kennt, und fur bie Ginhaltung biefer Bedingungen fowohl mit bem Babium, welches von bem Erfteber anf bas Doppelte als Raugion zu ergangen fein wird, als auch mit seinem übrigen Bermögen fo haften will, als ob er bas die Stelle bes Kontraftes vertretende Ligitogions . Protofoll unterschrieben hatte.

6) Offerte, wornach Jemand unter Beziehung auf andere Offerte um ein ober einige Prozente beffer biethet, ale ber ihm gur Beit noch

unbefannte Beftboth, werben nicht beachtet.

Die Ligitazions. Bedingungen, fo wie bie betreffenden Preis. Tarife, tonnen bei ber f. f. Genie. Direkzion in Czernowitz und bei bem f. f. Genie Direktionefiliale ju Kolomea in ben gewöhnlichen Amtoftunben eingesehen merben.

Czernowitz, am 2. November 1861.

#### (2131) Edykt.

Nr. 39443. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy zgnbionych listów zastawnych gal, instytutu kredytowego stanowego na okaziciela wystawionych, a mianowice:

a) Z dnia 1 lipca 1848 S. V. l. 4417 na 100 złr. m. k. wraz z knponami, z których pierwszy 31. grudnia 1861, ostatni 30. ezerwca 1868 i talonem,

b) z dnia 1. stycznia 1851 S. V. I. 7501 na 100 złr. m. k. bez kuponów,

c) z dnia 1. styczcia 1851 S V. 1. 8190 na 100 złr. m. k. bez kuponów,

d) z dnia 1. lipca 1851 S. V. l. 8324 z talonem na bieżące od

dnia 1. lipca 1861 kupony,
e) z dnia 1. lipca 1852 S. V. l. 9367 na 100 złr. m. k. wraz z knponami, z których pierwszy 31. grudnia 1861, a ostatni 30. czerwca 1862 płatny i talonem, nakonicc

f) z dnia 1. lipca 1852 S. V. l. 9378 na 100 złr. m. k. z kuponami, z których pierwszy 30. czerwca 1861, ostatni zaś 30. czerwca 1862 platny i talonem, aby w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni do tutejszego sądu się zgłosili i prawa posiadania swego wykazali, albowiem po upływie tego czasu powyższe listy zastawne, zas kupony po roku, 6 tygodniach i 8 dni od czasu zapadnięcia każdego kuponu lub od czasu, w którymby na wypadek wylosowania list zastawny wypłaconym być powinien, liczyć się mającego, talony zaś po roku, 6 tygodni i 3 dni od czasu zapadnięcia ostatniego kuponu liczyć się mającego, jako amortyzowane i nieważne uznane będą.

Z rady c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 16. października 1861.

(2133)Kundmachung L.

Rro. 12508. Bur Sicherfiellung bes Transportes ber Tabatfabrites und theilweise ber Tabakverschleißgüter im Sommerjahre 1862 werben von dem Borfiande der f. E. Central Direkzion der Tabaffabriten und Ginlösungeamter in Wien, Seilerftatte Mr. 958, theils am 25., theile am 26., theile am 27., theile am 28. November 1861 fdriftliche, verfiegelte, mit bem Stempel von 36 Reufreugern und mit ben Quittungen über ben Erlag ber vorschriftsmäßigen Babien verfehene Offerte angenommen werben. Die ausführlichen Bestimmungen find aus ber betaillirten Konkurrenz-Kundmachung vom heutigen Tage 3. 12508 ju entnehmen, welche bie beilaufigen Frachtmengen, bie einzelnen an ben oben erwähnten Tagen zur Berhandlung kommenden Transportsrouten und bie (bei einigen Routen blos auf die Winterperiode beschränkte) Dauer ber Bertragegeit enthält und sammt ben Rontraktsbedinguissen während den gewöhnlichen Amtsstunden bei dem Erpedite biefer Central-Diretzion, bei ben Detonomaten ber t. f. Finang-Lanbes-Diretzionen, bann bei ben f. f. Tabateinlösunge-Inspettoraten, Sabatfabriten und Sabateinlöfungeamtern eingefehen werben fann.

Bon der k. k. Central-Direktion ber Tabakfabriken und Ginlöfunge . Memter.

Wien, am 2. November 1861.

#### Obwieszczenie I.

Nr. 12508. W celu zabezpieczenia przewozu materyału tytoniowego po części do wyrabiania a po części do sprzedaży przeznaczonego w roku 1862 ze strony naczelnictwa (Praesidium) ces. król. centralnej dyrekcyi tytoniowych fabryk i urzędów zbiorowych we Wiedniu pod liczbą 958 na przednieściu Seileratätte w dniach 25go, 26go, 27go i 28go listopada 1861 pisemne zapieczętowane, marką stemplową 36 krajcarów i kwitami złożonego zadatku przepisanego zaopatrzone oferty przyjmowano będą. Dokładne wyjaśnienia można powziaść ze szczegółowego obwieszczenia konkurencyi z dnia dzisiejszego do l. 12508, które zbliżające się przewozowe ilości, szczegółowe kieruaki przewozu, dla których daiałanie na wyż wymienione dnie postanowione jest, i (w niektórych kierunkach tylko na czas zimowej pory ograniczone) trwanie układu zawiera i razem z warunkami kontraktowemi podczas zwykłych godzin urzędowania w ekspedycie tejże c. k. centralnej dyrekcyi jakoteż w ekonomatach c. k. krajowych dyrekcyi skarbowych, następnie w inspektoratach i urzędach do zbiorów tytoniowych należących wglądnione być może.

Od o. k. centralnej dyrekcyi tytoniowych fabryk i urzędów zbiorowych.

Wieden, dnia 2go listopada 1861.

I. Ginberufungs. Gbift. (2126)

Dr. 9015. Ludwig Konopacki aus Przemysl, welcher fich untefugt außer ben öfterreicifchen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgeforbert, binnen Ginem Jahre von ber Ginschaltung biefes Gbiftes in ber Lanbes-Zeitung guruchzulehren und feine Rudfehr zu ermeifen, mibrigene gegen ihn bas Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach Mark 1832 eingeleitet werden mußte.

R. f. Rreisbehörbe. Przemyśl, am 2. November 1861.

I. Edykt powołujący. Nr. 9015. Wzywa się niniejszem Ludwika Kopackiego z Przemysia, który bez pozwolenia przebywa za granicami państw austryackich, azeby w przeciągu roku od ogłoszenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i powrót swój udowodnił, gdyż w przeciwnym razie musianoby postąpić z nim jako z samowolnym wychodźcą podług patentu z 24. marca 1832.

C. k. władza obwodowa.

Przemyśl, dnia 2. listopada 1861.

(2101) Kundmachung. (3)

Mr. 7151. Bei bem f. f. Postamte in Lemberg weiden am 28. Movember 1861 um 9 Uhr Bormittags mehrere Wägen, bann Wasgens und Schlitten-Bestandtheile in einer öffentlichen mundlichen Berssiegerung gegen sogleiche baare Bezahlung veräußert.

Das Verzeichuiß ber zu veränfernden Gegenftände, so wie ber Schähnngswerth berfelben fann in den gewöhnlichen vormittägigen Umteftunden im Bureau bes f. f. Postamts Berwalters eingesehen

merden.

Bor bem Beginne ber Versteigerung hat jeder Ligitazionslustige ein Reugeld von Fünfzig Gulben (50 fl.) österr. Währ. bei ber E. t. Posidirectionstasse zu erlegen, und ben Erlagsschein bei ber Ligitazions-Rommission vorzuweisen, indem nur jene, die sich mit dem Er-lagsscheine legitimiren, zur Lizitazion zugelassen werden.

Nach beenbeter Ligitagion wird tas Reugeld tem Erleger gegen Unweisung bes f. f. Postamts. Verwalters auf bem Erlagsscheine fo-

gleich guruckgestellt.

Die erstandenen Bägen und sonstige Wagenbestandtheile find an bemfelben Tage von dem Ersteher in Emfpang zu nehmen und abführen zu lassen, widrigens die Postanstalt für die erstandenen Gegenstande keine wie immer geartete Haftung übernimmt.

Bon der f. f. galig. Postbirefzion.

Lemberg, am 28. Oftober 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 7151. We Lwowskim c. k. urzędzie pocztowym odbędzie się dnia 28. listopada 1861 o 9. godzinie przed południem w publicznej drodze ustna licytacya kilku wozów, tudzież składowych części wozów i sani, z tem zastrzeżeniem jednakże, że należytość za nabyte przedmioty ma być zaraz i to gotówką wypłacona.

Spis przedmiotów licytować się mających, jakoteż cenę ich oszacowania można przejrzeć w biórze c. k. zarządcy pocztowego urzędu w zwykłych urzędowych godzinach przed południem.

Każdy chcący mieć udział w licytacyi obowiązany jest złożyć przed rozpoczeciem tejże w c. k. kasie pocztowej dyrekcyi wadyum w kwocie Pięćdziesięciu (50) złr. wal. austr. i okazać komisyi licytacyjnej rewers w kasie otrzymany, gdyż ci tylko przypuszczeni będą do licytacyi, którzy się wykażą takim rewersem.

Po ukończeniu licytacyi będą wadya natychmiast ich właścicielom zwrócone za przedłożeniem asygnacyi, którą c. k. zarządca

pocztowego urzędu zamieści na rewersie.

Nabyte wozy i inne składowe części wozów i sani muszą nabywcy tego samego dnia odebrać i odstawić; w przeciwnym bowiem razie nie obowiązuje się zakład pocztowy do żadnej wcals odpowiedzialności za nabyte przedmioty.

Od c. k. galicyjskiej dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 28. października 1861.

Landmachung.

Mr. 14100. Behufs ber Sicherstellung bes Baues eines neuen Pfarrhauses für ben gr. t. Pfarrer in Dziedzilow wird am 2. Dezember 1861 um 10 Uhr Früh eine öffentliche Lizitazion in ber Bezirtsamtstanzlei zu Busk abgehalten werben.

Der Fistalpreis beträgt 1681 fl. 85 fr. oft. W. und das vor ber Lizitazion zu erlegende Badium 168 fl. oft. W., dagegen können die näheren Bedingungen jederzeit in den gewöhnlichen Amtsstunden bet dem gedachten f. f. Bezirkeamte eingesehen werden.

Bas hiemit jur allgemeinen Renntnip gebracht wirb.

R. f. Kreisbehörde. Złoczów, am 3. November 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 14100. Dla zabezpieczenia wybudowania pemieszkania nowego dla proboszcza gr. kat. w Dziedziłowie odbędzie się licytacya pnbliczna dnia 2. grndnia 1861 o 10. godzinie rano w c. k. urzędzie powiatowym w Busku.

Cena fiskalna wynosi 1681 złr. 85 kr. wal. austr. a wadyum przed licytacyą złożyć się mające 168 złr. wal. austr., zaś blizsze warunki licytacyi mogą być w naumienionym c. k. urzędzie powiatowym każdego czasu w zwykłych godzinach urzędowych przejrzane.

Co się niniejszem podaje do powszechnej wiadomości. Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 3. listopada 1861.

(2120) © b i f t. (3)

Nr. 3496. Bom f. f. Brodyer Bezirksgerichte wird dem, dem Leben und Wohuorte nach unbekannten Johann Krep mittelst gegen-wärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wider ihn unterm 19. Juni 1861 Z. 3496 Benjamin Leib Käser wegen Löschung der im Lastenstande der Realität snb Nro. 1239 für Johann Krep haftenden Ressumme von 100 Sub. eine Klage angebracht und nm richterliche hilfe gebeten, worüber die Tagfahrt zur Verhandlung auf den 18. Dezember 1861 um 9 Uhr Vormittags anberaumt wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Johann Krep nnbekannt ift, fo hat bas f. f. Bezirksgericht in Brody zu seiner Bertretung nnd auf Gefahr und Rosten ben hiesigen Abvokaten Dr. Georg Kukucz als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werben wird.

Durch biefes Cbift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Beit entweber felbst ju erscheinen, ober bie erforberlichen Rechts-

behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anberen Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dieulichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zn ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wirb.

Bom f. f. Begirtegerichte.

Brody, am 7. November 1861.

(2115) G b t f t. (3)

Nr. 37387. Bon dem f. f. Lemberger Landes als Handelsund Wechselgericht wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Moritz Reiter, Uhrmacher aus Tarnow, ober tessen alfälligen tem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mit diesem Edifte befannt gemacht, daß über Ansuchen des Isaak Losch wider Moritz Reiter im Grunde des Wechsels ddto. 1. Janner 1860 üter 500 st. unterm 18. Oktober 1860 J. 41155 eine Zahlungsausiage erlassen und demselben ausgetragen wurde, obige Wechselsumme sammi 6% Zinsen vom 2. Juli 1860 und Gerichtstossen pr. 5 st. 72 kr. öst. W. binnen 3 Tagen an Isaak Losch zu bezahlen.

Da ber Wohnort bes Moritz Reiter ober bessen alfälligen Erben unbekannt ift, so wird bemselben ber Landes- und Gerichts - Abvokat Dr. Kolischer auf seine Gefahr und Kopen zum Kurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheib dieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes als Sandels und Wechfelgerichte.

Lemberg, am 10. Oftober 1861.

Winniki, am 8. November 1861.

Bemberg, am 10. Strott 1001.

Mr. 3472. Am 15. August 1860 wurde gegen 7 Uhr Abends anf der Brodyer Aerarialstraße unweit tes nach Bikka szlachecka führenden Privatweges eine goldene Filinderuhr von mittlerer Größe, an welcher an der Außenseite bes goldenen Gehäuses ein Blumenbouquet und an der inneren Seite die Fabriksnummer 21245 und an beren Ohr eine von gewöhnlichem Draht gewundene Schlinge sich be-

findet, gesunden. Der Gigenthumer hat fich wegen Erhalt Diefer Uhr versehen mit legalen Beweisen über fein Eigenthumsrecht in einer Jahresfrift nach

vollendeter Kundmachung beim hierortigen f. f. Bezirksamte zu melben, wibrigens biesfalls nach Gefet verfahren werden wirb.

Bom f. f. Begirteamte.

Obwieszczenie.

Nr. 3472. Dnia 15. sierpnia 1860 r. około godziny 7. wicczorem znaleziono na Brodzkim gościńcu craryalnym niedaleko drogi prywatnej do Biłki szłacheckiej prowadzącej złoty zegarek cylinder średniej wielkości, na którym, a to na zewnętrznej stronie złotej koperty bukiet z kwiatów, na wewnętrznej stronie fabryczny numer 21245 grawirowany jest, na uszku zaś obrączka z zwyczajnego druta sporządzona się znajduje.

Właściciel w prawne dowody własności zaopatrzony ma się w przeciągu roku jednego po dokonanym obwieszczenin dla odebrania tego zegarka w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym zameldować, iz w przeciwnym razie w tym interesie dalsze postępowanie

prawne nastąpi.

Od c. k. urzędu powiatowego. Winniki, dnia 8. listopada 1861.

(2111) Obwieszczenie. (3)
Nr. 1089. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Mikulińcach uwiadamia niniejszym niewiadomych z życia, imion i miejsca pobytu spadkobierców ś. p. Stefana Fartaka w Ladyczynie zmarłego, że pod dniem 20. czerwca t. r. do liczby 1089 starozakonny Elio Hornstein przeciw nieobjętej wasie spadkowej zmarłego Stefana Fartak, o zapłacenie kwoty pieniężnej 35 złr. m. k. czyli 36 zł. 75 c. w. a. z. p. n. pozew podał i do rozprawy sumaryczny termin na dzień 17. grudnia 1861 o godz. 10tej przed połndniem wy-

Ponieważ spadkobiercy z imiona i miejsca pobytu są niewiadomi, przeto do bronienia ich praw postanawia sąd kuratora w osobie tutejszego mieszkańca p. Grzegorza Komorowskiego, z którym sprawa powyższa wedle ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzoną

zostanie.

znaczony został.

Ostrzega się więc pozwanych, by w oznaczonym terminie albo osobiście stanęli, lub postanowionemu kuratorowi potrzebne objaśnienia udzielili, lub też innego zastępcę obrali i sądowi oznajmili, w ogóle wszelkie prawem przepisane kroki przedsięwzięli, albowiem inaczej wszelkie z zaniedbania takowych wynikłe złe skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Mikulińce, dnia 26. października 1861.

Nro. 43041. Bon dem f. f. Lemberger Landess als Handelss und Mechselgerichte wird ben Frauen Theresia Nawratil und Sophie Glanz mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß gegen dieselben unterm 16. September 1861 Zahl 39787 von Araham Chirer wegen Zahlung der Mechseljumme pr. 90 st. ost. 38. s. N. G. eine Zahlungsaussaussage angesucht und unterm 19. September 1861 bewissigt wurde.

Da ber Bohnort ber Frauen Theresia Nawratil und Sophie Glanz unbekannt ift, so wird benselben und zwar ber ersteren ber Lanbes- und Gerichte : Abvofat Dr. Mohl mit Substitutrung bee Lan-

Des und Gerichts - Abvofaten Dr. Bnigsmann und ber Letteren ber Landes - Abvofat Dr. Hoffmann mit Substituirung bes Lances-Abvotaten Dr. Blomenfeld auf ihre Gefer und Roften zu Ruratoren bes ftellt und benfelben bie oben angefirte Bablungeauflage biefes Gerichtes jugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. gandes- ce Sanbels- und Wechselgerichtes.

Lemberg, den 17. Oftober 161.

(2110)G 0

Mro. 6076. Bon bem f. f. Samborer Rreisgerichte wird bem Jurko Chudy mit biesem Edifte bannt gemacht, daß über Unsuchen des Noe Stern auf Grund bes Dechfels ddto. Staremiasto ben 12. Mai 1861 über 12 fl. 80 fr. off. W. bem Jurko Chudy als Afgeptanten aufgetragen werde, Die eigeklagte Bechselfumme pr. 12 fl. 80 fr. oft. 2B. fammt Binfen 6% vom 13. Juni 1861 und Gerichte. kosten 4 fl. 19 fr. oft. W. bem No Stern binnen 3 Tagen bei Bermeibung wechselrechtlicher Exekuzia zu bezahlen.

Da ber Bohnort Des Belagten unbefannt ift, fo wird ibm ber Berr Landes-Advokat Dr. Pawlinki auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben jer oben angeführte Befcheib biefes

Gerichtes jugeftellt.

Wom f. f. Rreisgerichte.

Sambor, ben 2. Oftober 161.

(2112)Ctift.

Mro. 6075. Bon bem f. f. Samborer Areisgerichte wird bem Jurko Chudy mit biefem Gbifte bekannt gemacht, daß über Unfuchen des Noe Stern auf Grund bes Wechselt date. Staremiasto am 29. Mai 1861 über 3 ft. 20 fr. öft B. bem Jurko Chudy als Afzep, tanten aufgetragen merbe, bie eingeflagte Wechfelfumme 3 fl. 20 fr. oft. 20. fammt Binfen 6% am io. Junt 1861 und Gerichtstoften 4 ft. 19 fr. oft. 2B. bem Noe Stern linnen 3 Tagen bei Bermeibung wech. felrechtlicher Grefnzion ju bezahen.

Da ber Wohnort bes Belangten unbefannt ift, fo wird ibm ber Berr Landes . Aldvotat Dr. Pavliaski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemselten ber oben angeführte Bescheid biefes

Gerichtes angestellt.

Bom f. L. Kreisgerichte.

Sambor, ben 2. Oftober 1861.

(2117)Cbift.

Mro. 24811. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berlust gerathenen off-galizischen Naturallieferungs-Obligazionen, lantend auf ben Namen:

1) Gemeinde Semenow und Zielince, Tarnopoler Rreises, Mro.

\$607 bom 1. Dovember 1859 ju 2% über 230 fl. 86/8 fr.

2) Gemeinde Semendw und Zielince, Tarnopoler Rreifes, Mro. 8868 vom 1. Rovember 1829 gu 2% über 148 fl. 74/8 fr. aufgeforbert, die bezeichneten Obligazionen binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen vorzuweisen, ober ihre Rechte barauf barzuthun, wibrigens biefe Obligazionen fur amortifirt merben erflat merben.

Que bem Rathe bes f. f. Canbeegerichtee.

Lemberg, am 1. August 1861,

(2118)

Aro. 30953. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oft-gallgischen Raturallieferunge Dbligazionen lautend auf den Ramen :

1) Bemeinde Wielunice, Przemysler Rreifes, M: 1041 ddto. 1.

Movember 1829 zu 2% über 71 362/s fr.
2) Diefelbe R. 8079 vom 1. November 1859 zu 2% über 20 fl. 262/s fr. aufgefordert, die bezeichneten Obligazionen binnen 1 Jahre, 6 Woden und 3 Tagen vorzuweisen, ober ihre Rechte barauf barguthun, widrigene biefe Obligazionen für amortifirt werden erffart werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, am 1. August 1861.

Edift. (2122)

Mro. 2483. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Sereth in ber Bukowina wird bekannt gemacht, ee fet im Jahre 1848 Ignatz Wegen ohne hinterlaffung einer lehtwilligen Anordnung gestorben, ju beffen Rachlaffe feine zwei Cohne Dmytro und Wasil Wegen als gesetzliche Erben berufen find.

Da tem Berichte ber Aufenthalt bes Dmytro Wegen unbefannt ift, so wird berselbe aufgefordert, fic binnen 1 Jahre von bem unten gesehten Tage an, bei Diesem Gerichte zu melben und bie Erbsertlärung anzubringen, wibrigenfalle bie Berlaffenschaft mit ben fich meldenden Erben und bem für ihn aufgestellten Rurator Nikola Smokot abgehandelt werden murbe.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Sereth, am 25. Ottober 1861.

Cbift. (2105) Rro. 809. Bom f. f. 3. Genbarmerie-Regimentegerichte ju Vo-

of political and the said

nedig wirb mittelft Griftes vom 5. Rov. 1861 Dr. 809 Johann Lhotta, angeblich Brauergefell in Galigien unbefannten Bohnortes, geburtig aus Miletin in Bohmen verftandiget, baß fein Bruder, ter diesfeitige Bacht. meifter Florian Martin Lhotta am 10. August 1861 gu Trient in St. rol, ledigen Standes mit hinterlaffung eines fchriftlichen Robigilles mit Tob abgegangen ift, und bemnach aufgefordert, binnen einem Jahre bei biefem Gerichte ober beffen Rurator Ignaz Lhotta ju Ungarisch

Brod in Mahren sich zu melben, und unter Ausweisung feines Erb, rechtes seine Erbserklarung zum Nachlasse seines Bruders hier anzu-bringen, wibrigens die Verlassenschaft mit jenen, bie sich erbserklart haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, ber nicht angetretene Theil der Berlassenschaft aber vom Militär-Invalidenfonde als erblos einges jogen murbe, und ben fich allfällig fpater melbenden Erben ihre Erbe. anspruche nur fo lange vorbehalten bleiben, ale fie burch Berfahrung nicht erloschen maren.

Venedig, am 5ten November 1861.

© dift. Mro. 38815. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werben bie Inhaber tes angeblich in Berluft gerathenen blauen Raffascheines, ausgestellt auf bie Gemeinde Huta obedynska, vom 1. Oftober 1794, Rontribugione. Journal Art. 1794 über 42 fl. 24 fr. aufgefordert, fic binnen 1 Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen hiergerichts zu melden und ihre Befitrechte anszuweisen, wibrigens ber obgebachte blaue Raffafchein für amortifirt erflart merben wirb.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Lemberg, ben 16. Oftober 1861.

(2138) G b t f t.

Rro. 37270. Bom Lemberger f. f. Laubesgerichte wird hiemit befannt gegeben, baß bie mittelft landesgerichtlichen Befchlufies vom 19. Rovember 1860 Bahl 55620 eingeleitete Bergleichsverhandlung über das Bermögen des Lemberger Sandelsmannes Moses Turteltaub mit. telft bes am 21. Mai 1861 ju Stande gebrachten, gerichtlich geneh-migten Bergleichs beendigt und die mittelst obermahnten I. g. Beschlu-Bes verfügte Ginftellung ber Berechtigung des Moses Turteltaub jur freien Bermaltung feines Bermogens aufgehoben murbe.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 29. Oftober 1861.

Edykt. (2141)

Nr. 5098. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu niniejszym edyktem wiadomo czyni, że p. Leon Wróblewski przeciw Janowi i Kazimierzowi Tauszom, Wiktoryi z Tauszów 10. voto Modrzewskiej, 20. Nowosielskiej i Andrzejowi Jorskiemu, Zofii z Wróblewskich Czekońskiej, Janowi Nep. Tyszkiewiczowi i Zofii Tyszkiewiczownie o wyekstabulowanie sumy 91000 złp. z odnośnemi pozycyami i snboneracyami z V. schedy dóbr Czortkowa na dniu 28. sierpnia 1861 do 1. 5098, pozew wniósł, w skutek którego do nstnej rozprawy termin na 21. stycznia 1861 wyznaczono.

Do obrony praw tychże z pobytu niewiadomych jako też i ich spadkobierców ustanawia się na ich niebezpieczeństwo i koszta tutejszego p. adwokata dr. Zywickiego z zastępstwem p. adwokata dr. Reizner na kuratora, z którym to kuratorem wniesiona sprawa

według ustawy sądowej dla Galicyi toczyć się będzie.

Wzywa się zatem tych z życia i miejsca pobytu niewiadomych pozwanych, by wcześnie albo sami przed sądem staneli, albo dowody potrzebne ustanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego pełoomocnika sobie obrali i tegoż sądowi przedstawili, w ogóle aby do obrony służących środków użyli, gdyż inaczej skutki z zaniedbania wyniknąć mogące, sami sobie przepisać muszą.

Tarnopol, dnia 23. października 361.

C b t f t. (2140)

Rro. 1856. Bom f. f. Begirfeamte ale Gerichte ju Rohatyn wird hiemit befannt gegeben, bag Johann Stachura, Actersmann aus Podgrodzie, hiefigen Begirte, im Jahre 1831 mit hinterlaffung einer Grundwirthichaft in Podgrodzie, fo wie eines Rodigils ddto. Podgro-

dzie 30. Mai 1831 verstorben fet.

Da ber Aufenthalteort ber jur Erbichaft mitberufenen Tochter Marianna Stachura, verheitatete Kurylow ober Zalipka, dem Berichte unbefannt ift, fo wird biefelbe aufgeforbert, fich binnen einem Sabre vom Tage ber ersten Ginschaltung bieses Gbittes im Amteblatte ber Bemberger Zeitung ju melben, und ihre Erbeerklarung ober Bergicht. leiftung ju obigem Rachlasse ju überreichen, widrigens die Berlassen. schaftsabhandlung mit bem für fie bestellten Kurator Wasyl Kurylow vel Zalipka meiter fortgeführt werben wird.

Bom t. f. Bezirkeamte ale Bericht. Robatyn, am 31. Oftober 1861.

Edykt.

Nr. 1856. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Rohatynie czyni niniejszem wiadome, iż Jan Stachura, włościanin z Podgrodzia, totejszego powiatu, umarł w roku 1831 z pozestawieniem gospodarstwa gruntowego, tudzież kadycylu ddto. Podgrodzie 30. maja 1831 roku.

Ponieważ miejsce pobytu do spadku powołanej córki jego Maryanny z Stachurów zamężnej Kuryłów czyli Zalipka nie jest sadowi wiadomem, przeto wzywa się ją, iżby do roku od czasu pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w Dodatka urzędowym Gazety Lwowskiej tem pewniej do sądu się zgłosiła, i oświadczenie do spadku lob zrzeczenie się tegoż podała, gdyż w razie przeciwnym rozprawa spadkowa z ustanowiocym dla niej kuratorem Wasylem Kuryłowym czyli Zalipka dalej prowadzoną bedzie.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu.

Rohatyn, dnia 31. października 1861.

(2124) **G** b i f t.

Rr. 38961. Vom f. f. Lemberger Landes als Handelsgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Philipp Dressler Herr Landes-Abvofat Dr. Blumenfeld mit Substituirung des herrn Landes-Abvofat Dr. Pfeisfer zum Kurator bestellt und auf Grundlage des mit den gesetstichen Erfordernissen versehenen Wechsels ddto. Dolina 23. Mai 1860 über 120 fl. KW. wird die gebetene Zahlungs-auslage bewilligt und dem Wechselafzeptanten Philipp Dressler verordenet, die Wechselsumme von 120 fl. KW. oder 126 fl. dst. W. sammt 6% Zinsen vom 26. September 1860, dann die Gerichtstoften von 7 fl. 65 fr. dst. W. nebst der Ebistalgebühr binnen der Tagen an den Hugenden Nate Triebseder bei Vermeidung wechselrechtlicher Exectuzion zu bezahlen oder binnen berselben Frist seine Einwendung zu überreichen und die eingeklagte Wechselsumme sicherzustellen.

Bovon Philipp Dressler mittelft Gbifts verftandigt wird mir bem, bag bie gahlungeauflage bem herrn Landes. Abrofaten Dr Blu-

menfeld sugestellt wirb.

Lemberg, am 12. September 1861.

(2125) Einberufungs-Gotet. (2)
Nr. 65242. Bon ber galizischen f. f. Statthalterei werben Michael Hellmann, Tapezirer, sammt seinem Sohne Abraham, und Heinrich Fraenkel, Taglöhnerssohn aus Lomberg, welche über die Dauer der ihnen nach der Moldau ertheilteu Reisepässe, mithin unbefugt sich im Auslande aufhalten, hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten, von der ersten Einschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lomberger Zeitung an gerechnet, zurückzufehren und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen sie nach dem A. h. Patente vom 24. März 1832 versahren werden müßte.

Lemberg, am 26. Oftober 1861.

Nr. 65242. C. k. galicyjskie Namiestnietwo wzywa niniejszem Michała Hellmanna, tapicera, z synem jego Abrahamem, i Henryka Fraenkla, syna wyrobnika ze Lwowa, którzy nad termin wyznaczony im w paszportach do Mołdawii, a przeto bez pozwolenia przebywają za granicą, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od pierwszego ogłoszenia tego edyktu w dzienniku rządowym Gazety lwowskiej powrócili i bezprawną swą nieobecność usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie musianoby postąpić z nimi podług najwyższego pateutu z 24. marca 1832.

Lwów, dnia 26. października 1861.

(2123) S & i f t. (2)
Mro. 2426. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Sereth in
ber Bukowina wird bekannt gemacht, es sei vor 40 Jahren Jakoh
Lewezuk in Scherboutz ohne Hinterlassung einer letztwilligen Anordnung gestorben, zu bessen Machlasse auch Sakta und Islima Lewczuk als Repräsentanten des Theodor Lewezuk im Grunde gesehlicher Erbfolge konkuriren.

Da bem Gerichte ber Aufenthalt beiber biefer Erbinnen unbetannt ift, so werben bieselben aufgeforbert, fich binnen Giuem Jahre von bem unten gesetten Termine bei biesem Gerichte zu melben und bie Erbsertlärung anzubringen, wibrigenfalls bie Berlassenschaft mit ben fich melbenben Erben und bem für sie aufgestellten Kurator Mi-

chajlo Szandro abgehandelt merben murbe.

Sereth, am 24. September 1861.

(2134) G b i f t. (1) Rro. 1276. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Medenice werden die Inhaber ber angeblich in Verluft gerathenen, vom f. f. Wirthschaftsamte Medenice at 6. Dezember 1842 sub XLi. Rubr. Pag. 240 Bost-Ar. 8 ausgestellen Originalquittung über bas vom Peter Heuchel als Pächter ber Nahlmühlen und ber wilden Fischerei im Kameraldorfe Tynow auf te Dauer vom 1. November 1842 bis Ende Oftober 1848 erlegte Walum pr. 55 fl. KM. aufgefordert, bins nen 1 Jahre, 6 Wochen und 1 Tagen diese Badialquittung biergerichts vorzuweisen, oder ihre allälligen Rechte darauf darzuthun, widrigens dieselbe nach Ablauf der bezeichneten Frist für amortisitet erstlärt werden wird.

Medenice, ben 22. Oftober 1861,

(2136) G b i l t. (2)

Ato. 42140. Bom Lembeger f. f. Lantelgerichte werben bie Inhaber folgender angeblich in gerluft gerathenen oft-galigischen Naturallieferungs. Obligazionen lauted auf ten Namen:

1) Der Gemeinde Rychwale (Jasloer Kreifes) 9c. 20g1 vom 1. Rovember 1629 ju 2% über 59 f. 374/9 fr. mit dem Interessengussftande vom 1. November 1834, feuer

2) auf benselben Namen N 1882 vom 1. November 1829 zu 2% über 116 fl. 45% fr. mit ben Interessenausstande vom 1. November 1834 aufgefordert, binnen einem Jahre, sechs Wochen und 3 Tagen sich bei biesem f. k. Landesgrichte zu melden und ihre Beststechte darauf darzuthun, widrigens biese Obligazionen für amortisitt werden erklart werben.

Aus bem Rathe bes . f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 16. Oftober 1861.

(2135) **G** b i f t. (2)

Nro. 41642. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen, vom k. k. Steueramte in Borszczów für die Gemeinde Losiacz ausgestellten Empfangsbestätigung über die Naturallieferungs. Obligazion lautend auf die Gemeinde Losiacz vom 1. November 1829 Bahl 3240 über den Betrag von 177 fl. zu 2% aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen sich bei diesem k. k. Landesgerichte zu melden und ihre Besitzrechte auszuweisen, widrigens die obgedachte Raturallieferungs. Oblizgazion für amortisit erklärt werden wird.

Aus bem Rathe tes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 16. Oftober 1861.

(2137) Kundmachung. (1)

Schmerl Landau in Lemberg.

Mittelst gegenwärtigen Ebiltes werden sammtliche Glanbiger des Lomborgor handelsmannes Schmerl Landau, über dessen Bermögen mittelst Beschlußes des hochlöblichen f. f. Lomborgor Landesgerichtes vom 30. September 1861 Jahl 41031 das Bergleichsversahren eingesleitet wurde, aufgefordert, ihre aus was immer für einem Mechtsgrunde herrühenden Forderungen gegen die Bergleichsmassa des Schmerl Landau längstens dis zum 14. Dezember 1861 beim gefertigten f. f. Notar sub CNro. 132 2/4 so gewiß schriftlich anzumelden, widrigens sie im Falle ein Bergleich zu Stande kommen sollte, von der Bestiedigung aus allen der Vergleichsverhandlung unterliegenden Vermögen, insofern ihre Forderung nicht mit Pfandrechte bedeckt sind, ausgeschlessen werden wurden.

Lemberg, am 13. November 1861.

Franz Postępski, f. f. Rotar als Gerichts Kommiffar.

## Anzeige-Blatt.

### Doniesienia prywatne.

# Rundmachung.

Rr. 6861. Die Direction ber f. f. priv. wechfelfeitigen Brandschaden=Bersicherungs-Anstalt macht hiemit bekannt, baß heuer wieber die Zeit eintritt, wo nach ben Bestimmungen ber Statuten der aus acht Mitgliedern bestehende Directions = Ausschuß zur hälfte erneuert werden muß, baher vier Plage durch Wahl zu besehen sind.

Hiezu kommt der Umstand, daß die hohe k. k. Staatsbehörde bei Genehmigung der von der Anstalt beabsichtigten Berscherung des Mobilare die Bedingung gestellt hat, daß vorher noch eine Grenze des derselben aus dem Borschußsonde der Gebäude-Versicherung zu gewährenden Credites festgesetzt werde, worüber nach S. 101 der Statuten nur durch den außerordentlichen Ausschuß entschieden werden kann, welcher aus 12 von dem gewöhnlichen Directions = Ausschuße verschiedenen Vereinstheilnehmern zu bestehen hat, und dessen Einberufung somit unter Einem veranlaßt wird.

Dem zu Folge hat die gefertigte Direction nach ben Bestimmungen ber §§. 95 und 103 ber Statuten für jebe ber zu befetenden 4 Stellen bes ordentlichen, und ber 12 Mitglieder des außerordentlichen Ausschußes vier Bereinstheilnehmer in Borschlag, gebracht, beren Berzeichniß bei der für Galizien aufgestellten Haupt-Commandite ber Anstalt in Lemberg einzusehen ift.

Se werben bemnach alle nach §. 94 der Statuten stimmberechtigten, d. i. mit 2000 fl. und barüber versicherten P. T. Herren Bereinstheilnehmer höflichst eingelaben, sich an dieser Wahl zu betheiligen, und ihre Stimmzettel mit Angabe ber Hausund Cataster-Nummern eigenhändig gesertigt und gesiegelt bis langstens 25. November 1861 bei der obbenannten haupt Commandite abzugeben.

Wien, am 31. Oftober 1861.